# Posener Intelligenz-Blate.

## Mittwoche, ben 13. Junn 1821.

Angefommene Frembe vom 7. Juni 1821.

herr Gutsbesitzer von Orwenski aus Boborowko, Hr. Gutsbesitzer von Orwenski aus Sokolnik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. haza aus Lewis, Hr. Gutsbesitzer von Pominski aus Wreschen, Hr. Dekonomies Commissarius Polluga aus Winnagora, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Herr Gutsbesitzer v. Krasicki aus Malczewo, Hr. Gutsbesitzer v. Ibijewski aus Szemsborze, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Zolleinnehmer und Quarantaine = Insspektor Sawabe aus Boguslaw, Hr. Forschusspektor Beyer aus Schrim, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Krzyzanowski aus Janowice, L. in Nro. 392 Gerberstraße.

Den 8. Juni.

Sr. Affiftent Butierelli aus Bromberg, L. in Dro. 165 Bilhelmoftrage.

Den 9. Juni.

hr. Dekonomie-Commissarlus Frankenstein aus Fraustabt, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Gutsbesitzer von Gluszezunski aus Gurka, hr. Gutsbesitzer von Sokolnicki aus Poostolice, hr. Gutsbesitzer von Komierowski aus Smardzys kowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den Io. Juni.

hr. Gutsbesitzer Thubl aus Studziniec, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Major von Bornbrock aus Königsberg, hr. Capitain Francki aus Königssberg, hr. Gutsbesitzer von Lonczonski aus Kiernoz, I. in Nro. 165 Wilhelmstfraße; hr. Gutsbesitzer von Morowicki aus Jankowo, I. in Nro. 210 Wilshelmsfraße; ber ehemalige polnische Cammerberr von Menoue aus Warschau, hr. von Obringshofen, Lieutenant a. D., aus Juchen, I. in Nro. 20 St. Abalbert.

hr. von Lipski nach Trzybin, Hr. von Nosiorowski nach Moncznik, Hr. Kaufmann Joel nach Berlin, Frau v. Broniczow nach Popowo, Hr. Niems czewiß nach Gotow, Hr. Graf von Awilecki nach Kobhlnik, Hr. v. Malzewöki nach Swierczon, Hr. v. Zablocki nach Jaroslawo, Hr. von Rieröki nach Bubziszewo, Hr. v. Rieröki nach Magrossowo, Frau v. Dombrowska nach Winnazgora, die Herren von Drwenski nach Laborowko und Sokolnik, Hr. v. Indilinski nach Grzemislawo, Hr. Kausmann Haase nach Friedland, Hr. v. Sockolnicki nach Podskolice, Hr. Forst-Inspektor Beyer nach Schrintm, Hr. ZollEinnehmer Sawade nach Boguslaw, Hr. v. Kilaröki nach Grebna-Gura, Hr.
von Chelmski nach Lukomia, Hr. Prokurator von Karczewski nach Meserik,
Hr. von Stablewski nach Rolaczkowo, Hr. Starosk v. Chlapowski nach Lubiatowko, Hr. von Micki nach Kazmierz, Hr. von Sierakowski nach Wengleröki,
Hr. von Chlapowski nach Sobiesiernie.

#### Befanntmachung.

Es follen die ablichen zum Christoph Bilbelm von Wienstowstifchen Nachlaff gehörigen im Mogilnoer Aveise belegenen Guter Gogbanin, Marcinfomo und Jofephomo auf ben Antrag ber Wormundfchaft auf brei nachemander folgende Jahre, nemlich von St. Johannis 1821 bis incl. 1824 an den Meiftbietenben of= fentlich verwachtet werden. Wir haben biergu einen Termin auf ben 27. Juni b. S. por bem Deputirten Dberlanbesge= richts = Referendarius Gefel Bormittage um o Uhr anberaumt, und laben Pacht= luftige ein, fich in diesem Termin auf un= ferm Partheienzimmer perfonlich oder burch gesetslich legitimirte Bevollmach= tigte einzufinden.

Die Pachtbedingungen können jeberz zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 10. Man 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

State Bronging and Popular, Leville

#### Obwiesczenie.

Dobra Gozdanin, Marcinkowo i Jozefowo, w powiecie Mogilińskim położone do pozostałości niegdy Krysztofa Wilhelma Więckowskiego należące, maią bydź na wniosek opieki na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1821. aż do tegoż dnia 1824. drogą publiczney licytącyi i naywięcey podaiącemu w dzierzawą wypusczone. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na

dzień 27. Czerwca r. b.
z rana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendarzem Sądu Nadziemiańskiego Jekel. Wzywamy zatym
chęć mających dzierzawienia, aby się
na tymże terminie w posiedzeniach
Sądu tuteyszego osobiście lub przez
pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga,

Gniezno dnia 10. Maia 1821.

Krol, Pruski Konsyliarz Ziemlański

enbhaffations = Patent.

Auf den Antrag des Enrators der Mannes Mannheimschen Concurs-Masse sollt das hier in der Judenstraße unter Nro. 349 belegene auf 5884 Athl. 6 Gr. gerichtlich gewürdigte Haus im Wege der nothwendigen Subhastation meistbletend verkauft werden, wozu wir einen Terminiauf den 34 sten Marz,

ben gien Juny und ben Diffen August 1821.

Bormittage um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichte-Rath Brudner, angesetzt baben.

Kauflustige werben bemnach hierburch eingeladen, in den anberaumten Terminen in unserm Gerichts-Schlosse, vordem ernannten Deputirten sich entweder personlich oder durch gehörig legistmirte Besvollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu seyn, daß an den Meistbietenden der Juschlag des gesdachten Grundstücks in dem letzten persemtorischen Termine ersolgen wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 28. December 1820.

Abriga Dreug, London Later and Colored and Selections of the Colored Selection of the Colored Se

Patent Subhastacyiny: ..

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Mannesa Manheim ma bydźdom tu w żydowskiey ulicy pod Nr. 349 położony sądownie na 5884 tal. 6 dgr. oceniony w drodze konieczney subhastasyi publicznie więcey daiącemu sprzedany, i w celu tym termina.

na dzień 31. Marca na dzień o. Czerwca

na dzień 21. Sierpnia 1821. zrana o godzinie 9. z których ostatni iest peremtoryczny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brüknerwyznaczykiny.

Ochotę kupna maiących wzywamy więc ninicyszem, aby się na powyższych terminach w naszym Zamku sądowym przed wyznaczonym Delsgewanym osobiście albo przez dostatecznie legitymowanych Pełnomocników stawili, awe licyta podali i spoydziewali się, iż naywięczy daiącemu nieruchomość ta w ostatnim peremtory znym terminie, skoro ważne nie zaydą okoliczności, przysądzoną zostanie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturza naszey przezrzanemi bydź mogą.

Poznań d. 28. Grudo, 181. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Königl. Haupt-Bank zu Berlin soll das hier auf dem Graben vorher unter Mro. 513. jeht unz ter Mro. 31. belegene, den Fleischer Balentin und Biktoria Nawrockischen Shez leuten gehörige, auf 7150 Mthl. 6 gGr. gerichtlich gewürdigte massive Haus nebst Hofraum und deh darin besindlichen Gebäuden, so wie Obstgarten, im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkanft werden, wozu wir die Termine auf den 31sten März,

ben gien Juny und ben 21ften August 1821.

Vormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichts=Rath Brudner, angesetzt haben.

Rauflustige werben bemnach hiermit eingelaben, in den anderaumten Termiznen in unserm Gerichts-Schlosse vor dem ernannten Deputirten sich entweder perfonlich oder durch gehörig legitimirte Bewollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu sehn, daß an den Meistz und Bestdietenden der Zusschlag des gedachten Grandstücks nehst Zubehor erfolgen wird.

Die Tare und die Kaufbebingungen Ibnnen jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 28. December 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek K. Banku głównego wBerlinie kamienica wraz z podworzem i w nim znaydującem się zabudowaniem, iako też sadem tu na grobli dawniey pod Nr. 513 teraz pod Nr. 31. sytuowana, rzeznika Walentego i Wiktoryi Nawrockich małżonków własna, na 7150 tal. 6 dgr. sądownie oszacowana w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedaną, w którym celu termina

na dzień 31. Marca na dzień 2. Czerwca

na dzień 21. Sierpnia 1821., o godzinie 9tey zrana, z których ostatni iest peremtorycznym przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner wyznaczyliśmy. Ochotę kupna maiących wzywamy więc ninieyszem aby się na powyższym terminie wnaszym zamku sądowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście lub przez Pelnomocnsków wylegitymowanych stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż wyżey wspomnione nieruchomości w ostatecznym terminie peremtorycznym naywięcey daiącemu przysądzone zostaną.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 28. Grudn. 1820. Królewsko Pruski SądZiemiański, Bekanntmachung.

Die jum Rachlaß ber Conftantia Ur= banomsta gehörigen Guter Chudzice und Pierzehno follen auf brei hintereinander folgende Jahre bon Johanni ben 24ften Suni b. 3. ab, bis babin 1824 meifibie= tend verpachtet werden. Sierzu fteht ein Termin auf ben 27ften Juni b. J. bor bem Land = Gerichterath hebomann Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichte= Lofale an.

Die Bebingungen fonnen jeberzeit in ber Regiftratur eingesehen werben. Wer bieten will, bat, bevor er gur Licitation gelaffen werden fann, 500 Rthl. Caution baar ober in Pfandbriefen bem De= putirten zu erlegen.

Pofen den 19. May 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Chudzice i Pierzchno, do pozostalości Konstancyi Urbanowskie naležace, na trzy po sobie idace lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1824. wydzierzawione bydź maią.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 27. Czerwca r.b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w na-

szym Zamku Sądowym.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Kto chcelicytować, nim do licytacyi przypusczonym bydź može. winien nasamprzód 500. Talarów kaucyi w gotowiźnie lub fandbrifach Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 19. Maia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das zu der Kammerrath Wilbegans= fchen Concurs=Maffe gehorige auf 17,906 Rtbl. 16 ggr. gerichtlich abgeschabte un= ter Mro. 298 auf ber Wronfer Strafe hiersetbst belegene haus, foll auf den An- | Wronieckieg w miescie tuteyszem trag bes Curatoris Massae subhastirt werben, wogu wir brei Bietungstermine

auf ben zten Juni, auf ben 3iften Juli, auf ben 27ften Oftober c. Wormittags um 9 Uhr, und wovon ber Patent Subhastacyiny:

Kamienica do massy konkursowey Konsyliarza Wildegans należąca na 17,906 tal. 16 dgr. sadownie otaxowana, a pod liczbą 298 przy ulicy położona na wniosek Kuratora massy subhastowaną bydź ma, i tym końcem trzy termina licytacyine

na dzień 2. Czerwca na dzień 31. Lipea, na dzień 27. Pazdziernika c. britte und lette peremtorifch iff, vor bem zrana o godzinie grey, z których trzeDeputirten Land-Gerichterath Brudner anberaumt haben. Kauftustige und Befigfähige werben daher zu diesen Terminen vorgeladen, um sich in unserm Gerichts-Lotale persöulich oder durch Bevollmächtigte einzufinden und der Zuschlag sou, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, an den Meist- und Bestbietenden erfolgen.

Die Kaufbedingungen und Tare fonnen jederzeit in unferer Registratur einge-

feben werden.

Posen ben 1. Marg 1821.

Ronigl. Preuf. Landgeticht.

Subhaftations=Patent.

3um offentlichen Berfauf bes ju Bromberg auf ber Pofener Borftadt belegenen, sonft mit der 3ahl 10 jest 397 bezeich= neten, bem Schuhmachermeifter Johann Samuel Munfter und beffen Chefrau ge= bornen Bantich zugehörigen, maffiven, Wohnhaufes, nebft Sintergebauben, Sof= raum und Garten, welches gerichtlich auf 072 Athl. 16 ggr: gewürdigt worden, ha= ben wir auf ben Untrag ber Intereffenten welche den Zuschlag für das in Termino ben 1 3. Margb. 3. offerirte Meiftgebot von 500 Athl. nicht ertheilt, einen nochmali= gen Termin auf ben fiebenten July b. 3. vor dem herrn Land = Gerichtsrath Dannenberg in unferm Gefchafte = Lokale im Wege ber freiwilligen Subhaftation anberaumt und laben hiezu besitfabige Raufer mit bem Bemerken ein, baff in

ci i ostatni peremtorycznym iesk, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brükner wyznaczyliśmy. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących na termina te wzywamy, aby się w mieyscu posiedcew Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a przyderzenia więcey daiący niebawnie spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warenki kupna i taxa każdego Czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź nogą.

Poznań d. 1. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży domu murowanego wraz z tylném zabudowaniem, podworzem i ogrodem w Bydgosczy na przedmieściu Poznańskiem położonego, dawniey liczbą 10. teraz 397. oznaczonego do maystra kunsztu Szewskiego Jana Samuela Münster, i tegoż małżonki z domu Baentsch należącego: sądownie na 972 tal. 16 dgr. ocenionego, wyznacz; liśmy na wniosek Interessentow, którzy przybicia za podane w terminie dnia 13. Marca r. b. plus licitum 500 tal: nieudzielili, w drodze dobrowolney subhastacyi powtórny termin pa dzień 7. Lipca r. b. przed Ur. Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu służbowym, na ktory zdolbemselben das Grundstück dem Meistbietenden mit Genehmigung der Interessenten zugeschlagen und auf die etwa nachber eingehenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll, insofern nicht gefetzliche Grande dies nothwendig machen.

Uebrigens sollen die Licitations-Bedingungen im Termine bekannt gemacht und kann die aufgenommene Tape in unserer Registratur jederzeit inspicirt werden.

Bromberg ben 9. April 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll das dem Anton von Blotnich gehörige im Mogilnoer Rreife belegene Borwerk Dobieszewicho auf beir Untrag der Realglaubiger auf drei nacheinander folgende Jahre, nemlich von Johanni b. 3. bis babin 1824 an ben Meiftbieten= ben offentlich verpachtet werden. haben hierzu einen Termin auf ben 22. Guni b. J. por bem Deputirten Land= Gerichterath Rogalli Bormittags 9 Uhr hiefelbst angesetzt und laben Pachtluftige por, fich in bemfelben auf unserm Partheien-Bimmer perfoulich, ober burch gefetlich legitimirte Bevollmachtigte einzu= finden und fann ber Meiftbietenbe und Kantionsfähige gewärtig seyn, daß ihm die Pacht zugeschlagen wird.

Die Pachtbedingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ten 14. Mai 1821.

Soniglich Preuß, Landgericht,

ność kupienia maiących z tem zapoż zywamy nadmieniemiem, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu za konsensem Interesse now przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym ne będzie, skoro tego prawne nie będą wymagać powody.

Z resztą zostaną warunki licytacyine w terminie ogłoszone, a sporządzoną takę każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 9. Kwietn. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Folwark Dobieszewiczki w powiecie Mogilińskim położony Ur. Antoniego Złotnickiego własny, ma bydź na domaganie się wierzycieli realnych na trzy po sobie idace lata, od S. Jana roku bieżącego, do tegoż dnia 1824, drogą publiczney licytacyi naywięcey podającemu w dzierzawe puszczony.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 22. Czerwca r. b.
z rana o godzinie g. przed deputowanym Sędzią naszym Rogali w sali Sądu tuteyszego. Wzywa się przeto
chęć maiących dzierzawienia, aby się
na takowym osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili a naywyżey podający
pewien bydź może przysądzenia sobie
dzierzawy.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Gniezno dnia 14. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański, Subhaftationd = Patent.

Es sollen auf den Antrag der Gläubisger die zum Hauptmann und Kreissteuers- Einnehmer Gneustschen Machlasse gehörige zu Birnbaum im Kreise gleiches Nasmens des Großherzogthums Posen unter der Nro. 66 — 6\frac{3}{2} gelegenen aus einem Wohnhause, einem Hinterhause, zweien Ställen, einer Scheune und III Morgen Ucker und Wiesen bestehenden Grundstücke, welche nach der Taxe gerichtlich auf 4033 Athl. 7 ggr. 9\frac{1}{3} d'. gewürdigt sind, an den Meistbietenden in dem auf

den 18ten August, den 10ten November c. und den 3ten Kebruar 1822

Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath Meyer in unserm Audienzsaale anstehenden Termine verkauft werden, wozu wir alle die zu kaufen willens und besitzschig sind, zur Abgabe ihres Gebots einladen.

Der Zuschlag an den Meistbietenden soll erfolgen, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulassen.

Die Raufbedingungen und die Tare tonnen in unferer Registratur eingesehem werden.

Meferin am 29. Mary 1821.

Ronigl. Preußifdes Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości Poborcy Powiatowego Kapitana Gneust należące, w mieście Powiatowem Międzychod w Wielkiem Xięstwie tuteyszym pod Nr. 66 i 63 — 4 położone,
z domu mieszkalnego, domu tylnego, dwóch chlewów, stodoły i III
morgów roli i łąki się składaiące,
4033 Tal. 7 dgr. 9½ den. ocenione,
będą na wniosek Wierzycieli w terminach na dzień

18. Sierpnia 1821. 10. Listopada 1821, 3. Lutego 1822,

zrana o godzinie gtey w izbie audyencyonalney Sądu naszego przed
Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego
Ur. Meyerem wyznaczonych publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wzywamy zatem wszystkich
ochotę kupna maiących i posiadania
zdolnych ninieyszem, aby się w terminach powyższych stawili i licyta
swoie podali, poczem grunta wzmiankowane naywięcey daiącemu przysądzone będą, ieżeli okoliczności
prawne excepcyi nie dozwolą.

Warunki kupna i taxę w Registra-

turze przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilagezu Nr. 47. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen unb in deffen Rrobner Rreife belegene gur Stanislans v. Rurnatowsfifden Concurd= Maffe gehörige abliche Gut Bodgewo mit bem baju gehörigen Borwerfe Lodg, fo wie bem Dorfantheile Klein = Strzeleze und einem Forst = Terrain, welches im Sahre 18 20 auf überhaupt 63669 Atlr. 13 gGr. 10 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verfauft merben. Die Bietungs= Termine find auf ben 28. Juli c. auf ben 29. Detober ci, und ber pes remtorische Termin auf ben 31. 3a= n'u ar 1822. Vormittags um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Bon allhier in unferem Gerichtegebaube angesett. Ce werben baher alle biejenigen, welche nach der Qualitat biefes Guts bergleichen zu besigen fahig, und annehmlich zu bezah= Ten vermögend find, aufgeforbert, fich in ben angesetzten Terminen gur melben, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß bem Meift= und Beftbietenben, info= fern nicht geschliche Umftande eine Ausnahme zulaffen, ber Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll.

Der Berfauf Diefes Guts gefchieht in

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Szłacheckie Bodzewo z fok warkiem Łodź i częścią wsi małego Strzelcza oraz lasem do tychże dobr należącym w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do massy konkursowey Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące w roku 1920- na summę ogólną 63,669 Tal. 13 dgr. 10 fen. sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź mają. Termina licytacyi wyznaczone zostały na

dzień 28. Lipca r. b. dzień 29. Października r. b.

peremtoryczny zaś na

dzień 31go Stycznia 1822. przed południem o godzinie gtey przed deputowanym W. Boy Sędzią tuteyszego Sądu Ziemiańskiego.

Wzywaią się przeto wszysey ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, spodziewaiąc się, iż naywięcey daiącemu, ieżeli praw ne okoliczności excepcyi niedozwolą, dobra te z przyległościami przybite zostaną, i na poźnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie. Sprzedaż dobrtych wraz z przyległościami nastąpi ryczałtem bez ewikcyi, bez kaucyi zaś 1000 Tal. w gotowiznie lub w pe-

Pausch und Bogen ohne irgend eine Gewährleistung und ohne eine baar oder in sichern Papieren im Bietungstermine erlegte Caution von 1000 Ktlr wird niemand zum Gebote zugelassen, auch ist Käuser gehalten bas auf diesem Gute haftende Capital des Herrn Staatsministers v. Humbold Excellenz mit 33300 Ktlr. Gold, so wie das Residium in 14 Tagen nach dem Zuschlage baar und in unzertrennter Summe einzuzahlen, widrigenfalls das Gut auf Gefahr und Kossen des Plussicitanten anderweit und so fort resubhassiert werden soll.

Der Concurd = Curator hat übrigens die Berbindlichkeit übernommen ben Pluslicitanten das Gut mit demjenigen Inventario, das der jetzige Pachter tradirt erhalten hat zu übergeben, und das Pachtverhaltniß mit dem zeitigen Pachter

allein zu erledigen.

Die Uebergabe soll 14 Tage nach 30= hannis 1822 erfolgen und von diesem Tage an wird der Käufer alle Gefahr so wie die Kosten des Licitations= und Abjuscations=Verfahrens tragen. Die Einsicht der übrigen Bedingungen und der Taxe wird täglich in der Registratur des hiests gen Landgerichts verstattet.

Frauftadt den 22. Marg 1821. Ronigl, Preuf. Landgericht.

wnych papierach, w terminach licytacyjnych złożyć się mających nikt do licytowania przypusczonym nie będzie. Kupujący oraz iest obowiązany summe na dobrach tych zapisaną 33,300 Tal. dla JW. de Humbold Ministra banu, w złocie, iako i resztę Summy licytacyjney w przeciągu dni 14. po przybyciu w gotowiźnie i nierozdzielney summie zapłacić, w razie zaś przeciwnym dobra te wraz z przyległościami, na niebespieczeństwo i koszta naywięcey dającego powtórnie i na tychmiast resubhastowane bdyź mają.

W reście kurator konkursowy przyiął na się obowiązek oddać naywięcey daiącemu dobra te z inwentarzem tym, który teraznieyszy dzierzawca przy tradycyi sobie ma oddany i interes dzierzawny z dzierzawcą teraznieyszym sam załatwić.

Tradycya w 14tu dniach po St. Jaznie 1822. nastąpić ma i od tegoż dnia kupujący wszelkie niebezpieczeństwa, iako też koszta licytacyi i adiudykacyi ponieść winien. Preyrzenie innych warunków i taxy w Registraturze naszey codziennie iest dozwolonem.

Wschowa dnia 22. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Das unterzeichnete Ronigliche Landge= richt macht hierdurch befannt, bag ber Dnuphrius von Jafinefi, Erbherr von Wittakowice nebft Bubehor und beffen Chegattin Unna Josepha Nepomucena geb. von Babloca die gefettiche Guterge= meinschaft mittelft gerichtlichen Bertras ges vom 11. May b. J. unter fich aus= geschloffen haben, auch von bem Onuphring b. Jafinsti dem Gingebrachten feiner genannten Chegattin und bemjeni= gen Bermogen, was ihr in Bufunft burch Erbichaften ober fouft zufallen mogte, die Refte und Gigenschaften eines Parafernals Bermbgens bergeftalt eingeraumt worben, bag berfeiben bie Rugungen babon ausschließlich zustehen follen.

Gnefen ben 14. Mai 1821.

Obwiesczenie.

Poniż wyrażony Królewski Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo. že Ur. Onufry Jasinski dobr Witakowic z przyległościami dziedzic i małżonka tegoż Anna Józefa Nepomucena zZabłockich, prawną dóbr wspólność przez zawarcie Sądownego układu w dniu II. Maia r. b. między sobą wyłączyli, i że Onufry Jasinski prawo i własność parafernalnego maiatku wnioskowi żony iego, i takiemu któryby w przyszłości przez spadek iey się dotkał, tak dalece przyznał, że takowey użytki z tegoż wyłączone służyć maią.

Gniezno d. 14. Maia 1821.

Rouiglich Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański,

Mufgebot.

Bon bem unterzeichneten Ronigl, Landgerichte merden auf den Antrag bes Frang pon Rembowsfi alle biejenigen, welche an bas fur bie Ludowifa geb. Micielsta, geschiedene Mosforzewsta, jest verehe= lichte Czaniawsta, auf dem Gute Magnu-Gewice Rrotofginer Rreifes unter Rubr. 2. Mro. 2. eingetragene Lebtagerecht und an die unter Rubr. 3. Dro. 1. für fie ein= getragene 20,000 Fl. polu. Brandichaß=

#### Wezwanie.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański na wniosek Wielmożnego Franciszka Rembowskiego zapozywa ninievszem wszystkich tych, którzy do służącego Ur. Ludwice z Mycielskich rozwiedzioney Moskorzewskiey teraz zamężney Szaniawskiey dożywocia, na dobrach Magnuszewice w Krotoszyńskim Powiecie położonych, sub Rubr. II. Nr. 2, zaintabulowanego gelber und bie benfelben gum Grunde liegenden Inftrumente, ber Abvitalitate= Berfchreibung vom IT. Ceptbr. 1780. und ber Infcription vom 2. Juli 1791, fo wie endlich an die über Die Gintragung beider Poften expedirten Sypothefen = Refognitionesscheine vom 3ten April 1798 als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber irgend eini= gen Unfpruch zu haben vermeinen, in Termino ben Sten September b. %. (nach 3 Monaten) por bem Deputirten Landgerichterath Leng Bormittage um o Uhr vorgeladen, entweder perfonlich ober durch gesetlich julaffige Bevollmachtigte, wozu benjenigen, die hier am Orte unbefannt find, die Juftig = Rommiffarien, Rriege= und Domainen = Math Broker, Mitschke, Pilaski, Landgerichtsrath Brachvogel und Websti in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre etwanigen Unspruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls und wenn fich Diemand melbet, die erwähnten Dokumente für amortifirt erflart und bie etwanigen Inhaber mit allen baran habenden Unfpruchen werden praclubirt werben.

Krotoschin ben 2. April 1821. Konigl, Preußisches Sandgericht.

as Secretary of the secretary of the second second the second

tudzież do summy posagowey 20,000 Zlotych polskich sub Rubr. III. Nr. 1. dla niey zahypotekowaney, i dokumentów zasada tych będących, to iest: zapisu dożywocia z dnia 11. Września 1780. i inskrypcyi z dnia 2. Lipca 1791 a na koniec tych, którzy do wygotowanych, z zaintabulowania obydwóch summ, hipotecznych wykazów rekognicyinych z dnia 3. Kwietnia 1798 ia-Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawniki albo inni papierów iakowych posiedziciele, pretensye iakowe rościć mniemaia, oby w terminie

na dzień 5. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią Lenz o godzinie 9. przed południem wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dopusczalnego Pełnomocnika, na których sie tym, ktorym tu na znaiomości zbywa, Kommissarze Sprawiedliwosci Ur. Broeker Konsyliarz Woienno Ekonomiczny, Ur. Mitschke, Pilaski i Sędziowie Brachvogel i Webski propunuia, stawili się, pretensye swe podali i udowodnili. W przeciwnym bowiem razie, i gdy się nikt nie zglosi, rzeczone dokumenta za zniesione ogłoszone, i posiadacze z wszelkiemi do nich maiacemi pretensyami, prekludowani zostana.

Krotoszyn d. 2. Kwietnia 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Diffener Arreft.

Da über bas Bermbgen bes biefigen abmefenden Raufmanns Carl Ferdinand Beper burch bas Defret bon beute ber Concurs eroffnet worden ift, fo weifen wir Alle und Jebe, die bon bem Gemein= schuldner etwas an Geld, Sachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich haben, an, bemfelben nicht das Mindefte davon gu verabfolgen, vielmehr une bavon fchleu= nig Unzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer etwanigen Rechte baran, in unser Depofitorium abzuliefern; wibrigenfalls, wenn bennoch bem Gemeinschuloner etwas besablt ober ausgeantwortet wird, bies für nicht geschehen geachtet und zum Besten ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ob. Ga= chen biefelben verschweigen und guruckhal= ten follte, er noch angerbem alles feines baran habenden Unterpfande und andern Rechtes für verluftig erflart werben wird.

Meferit am 14ten May 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht. Areszt otwarty

Ponieważ nad maiatkiem nieprzytomnego kupca tuteyszego Karola Ferdynanda Beyera, przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został; przeto nakazuiemy każdemu i wszystkim, którzy co w pieniędzach, rzeczach, effektach, lub w papierach od wzmiankowanego wspołdłużnika posiadaią, aby mu nic z tegoż nie wydawali, i nam natychmiast o tem donieśli. Pieniądze zaś albo rzeczy z zastrzeżeniem sobie prawa, im do nich služacego, do depozytu naszego zlożyli; w razie bowiem przeciwnym, gdyby co wzmiankowanemu współdłužnikowi z tego zapłaconem lub wydanem bydž miało, to za nieuskutecznione uznaném i na korzyść massy iescze raz ściągnionem będzie. Gdyby zaś posiadacz takich pomiędzy lub rzeczy, o tem zamilczeć i one zatrzymać miał, ten, nie tylko za utratnego służącego mu do zastawy, lecz też i innych praw ogłoszonym będzie.

Międzyrzecz dn. 14. Maia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Großherzogthum Posen und beisen Birnbaumer Kreise gelegene aus dem Dorfe Rozbitek nebst Vorwerke gleischen Namens, und dem Vorwerke Mechanah, den Vorwerkern Urbanowka und Heidchen bestehende Allodial=Rittergut, welches zu dem Nachlasse des verstorbenen

Obwiesczenie.

Dobra do pozostałości Ur. Bogusława Unruga Konsyliarza Departamentowego należące, w Wielkiem Xięstwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, składaiące się z wsi i folwarku Rozbitka, folwarków Mechnacz, Urbanowko i Departemente = Raths Boguslaus v. Unruh gehört, soll auf ben Antrag der Er= ben auf 3 nach einander folgende Jahre von Johanni d. J. ab öffentlich verpach= tet werden.

Zu dem Ende ist ein Termin auf den 28. Juni c. Vormittags um 9 U., vor dem Hr. Landgerichts-Assessing um 9 U., vor dem Hr. Landgerichts-Assessing um 9 U., vor dem Hr. Landsgerichts-Assessing um der worden. Qualifizirte Pachtliebhaber werden hiermit zu diesem Termine vorgeladen, ihr Gebot abzugeben, und hat der Meist-bietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen wer= ben.

Meserit ben 28. Mai 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Heidchen, niemniey do nich należących Hollendrów, będą na wniosek Spadkobrańców od S. Jana r. b. na 3. po sobie idące lata publicznie wydzierzawione.

W celu-tym wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Gzerwca r. b. o godzinie gtey przed delegowanym Ur. Hartmann Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu zwyczaynym posiedzeń naszych. Zdolnych dzierzawienia wzywamy więc minieyszem, aby się w tymże terminie zgłosili, licyta swe podali, a naywięcey ofiaruiący przybicia pewnym bydź ma.

Warunki zaś teyże dzierzawy mogą bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzanemi.

Międzyrzecz d. 28. Maia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Sowohl auf den Antrag der Stanislaus Myfzfowskischen Vormundschaft als der Nachlaß = Gläubiger des genannten Erblassers soll das zu diesem Nachlaß ge= hdrige im Adelnauer Kreise belegene Gut Gostnezym von Johanni d. J. auf drei aufeinander folgende Jahre dis Johanni 1824 in Pausch und Bogen ohne Anschlag Obwiesczenie.

Tak na żądanie opieki po niegdy Stanisławie Myszkowskim iak i Kredytorów pozostałości rzeczonego spadkodawcy, maią dobra Gostyczyna do rzeczoney pozostałości należące w Powiecie Odalanowskim sytuowane od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata aż do S. Jana 1824. r.

an ben Meistbietenden verpachtet werden. Hiezu haben wir einen Termin auf den 26 sten Juni 1821 um 9 Uhr des Morgens in hiesiger Gerichtsstätte angesfeht, zu welchem wir zahlungsfähige Pachtlustige hiermit vorläden und hat der Meistbietende nach sofortiger Erlegung des Meistgebots den Zuschlag zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 26. May 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

ryczałtem bez anszlagu więcey daiącemu bydź wydzierzawione. Wyznaczywszy do tego termin na dzień 26. Czerwca 1821. zrana o godzinie 9. grzed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim w lokalu tuteyszego Sądu, zapozywamy na takowy ochotę dzierzawienia i zdolność płacenia maiących, z tem zapewnieniem, iż więcey daiący za natychmiast zapłaceniem plusliciti, przyderzenia spodziewać się może.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Von bem unterzeichneten Landgericht wird bekannt gemacht: daß das zum Machlasse des zu Slupowo verstorbenen: Starosten Franz Ignaz von Lochocki geshörige Silberzeug, dessen Werth nach der Tare über 2000 Athl. beträgt, Dels und andere Gemälde, Wäsche, Vetten, Kleisdungöstücke und andere Effekten, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Krausse im Termine den 23. Juli d. J. Borsmittags 9 Uhr und die folgenden Tage in dem Gasthofe des Maurermeisters Moriks auf der Posener Borstadt hieselbst gegen gleich baare Bezahlung in Courant meistsbietend verkauft werden sollen.

Bromberg ben 17. Mai 1821. Ronigl. Preuß. Land , Gericht.

#### Obwiesezenie.

Sad Ziemiański w Bydgoszczy podaie do wiadomeści, iż do pozostałości w Słupowie zmarłego Starosty Franciszka Ignacego Lochockiego należące śrebra na 2000 tal. przeszło otaxowane, oleyne i inne malatury, bielizna, pościel, garderoba i inne effekta przed Deputowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krause w terminie dnia 23. Lipca c. o godzinie o. przed południem i następne dui w Oberzy maystra mularza Morica, tutay na przedmieściu Poznańskim za gotową zapłate w grubey monecie więcey daiącemu przedane zostana.

Bydgoszcz d. 17. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in der Stadt Zirke belegene, der Kduigl. General-Salz-Direktion zugehörisge, zur Aulage eines Salzmagazins mit Zusbehör bestimmt gewesene Grundstück, welsches einen Flächen-Inhalt von 8 Morgen Magdeburgischen Maofes enthält, soll mit dem dazu gehörigen alten Salzwärterhausse, dem aus Feldsteinen errichteten Fundamente zu einem Magazin, und 261 Stück alten zum Theil verfaulten Bauholze, das Grundstück selbst allenfalls in kleinen Parzzellen, öffentlich dem Meistbietenden verstauft werden.

Wir haben zu diesem Zweck einen Termin auf den 27. Juli d. J. von Morgens um 9 Uhr ab, in der Stadt Zürfe im Salzbofe angeseigt, und sordern alle diesenigen, welche Grundstücke zu erwerben fähig und zu bezahlen vermögend sind, auf, sich in diesem Termin zu melden, und ihr Gebot entweder auf das ganze Grundstück mit allem Zubehör oder auf einzelne Parzellen, oder auch nur auf die Materialien abzus

geben.
Der Meistbietende hat auf dem Zuschlag nach erfolgter Approbation der Ko ig! Gezweral. Salz Direktion — in so fern wenigz stens die auf 696. Athl. 12 gGr ausgefallezne Taxe aller Gegenstände erreicht wird — welche hier, so wie in der Registratur des Königl. Friedens Sie ichts zu Birn baum und dei dem Königl. Sakz-Magazin zu Zirzke inspiciet werden kann, zu rechnen.

Posen den 12 Man 1823.

Ronfal. Provingial Salz Comtoir.

#### Obwiesczenie.

Grunt w mieście Sieraków położony Królewskiey Dyrekcyi Generalney Solney właściwy, na założenie magazynu solnego z przyległościami wyznaczony, 8 morgów miary magdeburgskiey zawierający, drogą licytacyi naywięcey daiącemu wraz z starym domem dla dozorcy, z fundamentem na wystawienie szopy solney z kamieni wymurowanym i 261 sztuk starém poczęści spruchniałym budulcem, publicznie przedany bydź ma, a na żądanie przedaż qu gruntu w małych cząstkach nastąpić może.

Oznaczywszy do tego końca termin na dzień 27. Lipca r. b. o go dzinie otey z rana w mieście Sierakow w magazynie sohnym, wzywamy wszystkich, ktorzy do nabycia gtuntow są zdolni i do zapłacenia onych w stanie się znaydnią, aby na terminie tym stanęh, licyta swe a bo na całkowity grunt z pizyległościami, albo też na odłączone cząstki, lub też na materyały podali.

Naywięc y daiący przybicia po nadeyściu Approbacyi Królewskiey Dyrekcyi generalney solney — gdy przynaymniey taxa na wszystkie obiekta 696 Tal. 12 dgr. czyniąca, która codziennie w naszey Registr turze, iako też w Sądzie Pokoiu Powiatu Miedzychodzkiego i w magazynie solnym w Sierakowie przeyrzaną bydźmoże, zehraną będzie — oczekiwać może.

Poznań dnia 12. Maia 1821. Królewsko Prowincyalny Kantor Solny.

### 3meite Beilage ju Mro. 47. des Pofener Intelligeng-Blatte.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst auf der Blonde unter Mro. 125 belegene den Topfer Simon Tuczynskischen Scheleuten zugehörige Wohnhaus nehst dahinter besegenem Garten, einem Garten auf der Sandschelle, so wie einer Wiese im Nikosken, welche Grundstücke nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Mehl. 16 ggr. gewürdigtworden, sollen schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage des Königl, Hochlöbl. Landgerichts zu. Schneidemuhl vom 16ten Movember v. J. gemäß, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 11ten Juli d. J. des Morgens um 9

Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies norhwendig mas den.

Nebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-

fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare felbst fann jeder Zeit in un= ferer Registratur inspicirt werben.

Filehur ben 20. May 1821.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom mies kalny tu w mieście na Błoniu pod Nr. 125. położeny małżonkom garnczarzom Szymona Tuczyńskiego należący wraz z ogrodem przy tymże, i drugim na piaskach położonym, iakoliteż z łąką w Nikoszkach, które to grunta według taxy sądowey na 376 tal. 16 dgr. ocenione zostały, z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Stosownie do zlecenia Przeświet. Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 16. Listopada r. z. ku temu celewi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie otey tu wyznaczy-

liśmy.

Zdolność kupna posiadaiących z tem nadmienieniem o terminie tym uwwiadomiamy, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą kazdemu welność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa zaś każdego czasu w naszey Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń d. 20. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Das bem Burger Joseph Matuffiewicz zugehörige hiefelbft unter Dro. 338 belegene Wohnhaus nebft verschiebenen auf ber hiefigen fradtichen Feldmart bele= genen Landereien, wovon die unterm 26. Mary b. 3. aufgenommene in beglaub= ter Abschrift bier beigefügte gerichtliche Nare 1953 Mthl. 4 ggr. 6 pf. beträgt, foll Schuldenhalber meiftbietend verfauft werden, und wir haben im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte zu Bromberg zu bent Ende einen Bietungs-Termin auf ben 7. September b. J. in unferm Gefchafte-. Lotale anberaumet. Befitfabige Raufer werden bagu eingelaben, und hat ber Meiftbictende bes Buichlages nach erfolg- sie, a po nastapionem potwierdzeniu ter Genehmigung ber fich gemelbeten Glaubiger gewartig ju fenn, baffingegen nachtragliche Gebote, ohne besondere gefetilde Grunde, nicht berudfichtigt merben fonnen.

Die Tare bes jum Berfauf gestellten Grundftucks fan. anch in ber Gerichtes Regiftratur eingesehen werben.

Inowraclaw ben 29. Mai 1821.

Patent subhastacviny.

Dom w mieście tuteyszem pod liczba 338. położony, Józefa Matuszkiewicza obywatela właściwy, oraz różne w granicach mieyskich położone grunta podług ułożoney pod dniem 26. Marca r. b. taxy w wierzytelney kopii załączoney 1953 talarów 4 dgr. 6 d. wartuiące, maią bydź na zaspokoienie długów publicznie przedane; do tego z zlecenia Prześ. Sadu Ziemiańskiego w Bydgosczy termin licytacyi na dzień 7. Wrześniar.b. w Sadzie tuteyszym wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących zaprasza może bydź więcey daiący przybicia zapewnionym; na peznieysze oświad. czenia bez stzegolnych prawnych przyczyn uwaga wzięta nie będzie.

Taxa gruntów może bydź przey. rzana w Registraturze Sadowey w cza-

sie przyzwoitym.

Inowrocław p. 29. Maia 1821.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekannfmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochloblicken Landgerichts zu Frauftadt haben wir zum offentlichen Berkaufe bes jum Fatob Flo= rectischen Rachlaffe gehörigen zu Dupin unter Mro. 24 belegenen Bauplages und eines Stud Uders, welche jufammen auf 58 Mthl. 8 gr. gerichtlich gewurdigt wors

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześw. Król. 3adu Zie miańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney przedaży placu w mieście Dupinie pod liczbą 24 polożonego i kawału grunta do pozostałości zmarłego Jakuba Floreckies go należących, które na Talarów 58

ben, einen Termin auf ben i 6ken Juli b. J. in loco Dupin anberaumt und las ben besitzsähige Kaussussige hiermit vor an diesem Tage daselbst zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und hat demnachst gegen Erfüllung der in Terminv befannt zu machenden Bedingungen der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Rawicz ben 12. April 1821.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Sachen bes Kaufmanns Baruch Michel gegen die Wittwe Justina Ochocka haben wir auf Kosten des Backers Lorenz Elsner aus Bnin, der als Meistbietender in Termino den 28. d. M. c. die Zahlung nicht geleistet, einen neuen Termin zum Berkauf des Grapens, Huth und Schlanzge auf den 29. Juni 1821 Morgens um 9 Uhr in loco zu Buin angesetzt, zu welchem wir das Publikum hiermit nochmals mit dem Bemerken einsaden, daß an den Meistbietenden, gegen gleich baarre Zahlung in Courant der Zuschlag und dies Verabslagung des Grapens, Huth und Schlange bewirkt werden wird.

Strem ben 30. Man 1821.

Konigli Preuß. Friebensgericht.

dgr. 8. sądownie ztwierdzone zostały termin, na dzijeń 16. Lipca r.b. in loco Dupin.

Ochotników i prawo posiadania maiących wzywamy zatém ńinieyszym, aby dnia namienionego przed nami tamże stawili się, podania swe ogłosili, a naywięcey daiący za wypełnieniem kondycyów w terminie oznaymić się maiących przyderzenia spodziewać się może.

Rawicz d. 12. Kwietnia 1821. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

W sprawie staroz. Barucha Michała przeciw wdowie Justynie Ochockiey wyznaczyliśmy na koszt naywiecey daiacego a niechcacego złożyć zapłaty za zakupiony garniec, pokrywę i waż, Szlachet, Wawrzyńca Elsnera piekarza w Bninie, nowy. termin licytacyiny do sprzedania rzeczonego garnca etc. na dzień 29. Czerwca 1821. zrana o godzinie 9. w mieście Bninie, na który niniew szem ochotę kupna maiących powtórnie z tem zapewnieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu zakud piony garniec, pokrywa i waż za złożeniem gotowey zapłaty w kurancie Pruskim natychmiast przybitym i wydanym zostanie.

Szrem d. 30. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokojy.

#### Befanntniadung.

Den riten April b. I. wurde aus bem Bartha = Strobm bei Dwinst ein Reichnam einer ertruntenen Mannsperfon herausgezogen, welcher bereits fo weit in Fäulniß übergegangen war, baß weber eine Obbuction noch Section vorgenom= men werben fonnte, baber auch eine bollfrandige Beschreibung beffelben nicht er= folgen kann, bemertt wird nur, bag ber= felbe großer Statur war, circa 30 Sabr alt fein konnte, gefinde Bahne und bun= felblonde haare hatte.

Die Befleidung bes Leichnams bestand aus einem groben leinwandenen Sembe, ein Paar langen grautuchenen Beinfleibern, ein Vaar langen grautuchenen Un= terhofen. Um ben Sals hatte er ein blau und weiß gewürfeltes vermovertes Tuch, unter biefen ein weißes ebenfalls schon vermodertes Tuch, mit schmalen rothen Streifen an ben Ranbern, und eine fdmart tuchene Salebinde. Mus bem Anguge dieses Menschen scheint berfelbe ein Schifferknecht gewesen zu fenn.

Wir erfuchen hierdurch Jedermann, ber bon bem Serfommen ober ber Urt bes Berungludene biefes Menfchen eine Biftenschaft hat, une bavon baldigft zu be= machrichtigen.

- Pofen ben 23. Mai 1821.

#### Obwiesczenie.

Jedenastego Kwietnia r. b. wyciągnietym zostało z rzeki Warty pod Owińskami ciało utopionego męsczyzny, które iuż tak bardzo było nadpsute, że ani obdukcyi ani sckcyi onegoż przedsięwziąść nie było možna, a zatem też dokładny opis ciała tego nastąpić nie może; nadmienia się tylko, że męszczyzna ten był za życia wzrostu dobrego, mógł około 30. lat wieku swego liczyć, miał zęby zdrowe, i na głowie włosy cie-

Z ubioru a mianowicie koszuli grubey płocienney, sieraczkowych spodni sukiennych, pod którymi miał gatki długie płócienne, tudzież z naszyinika modrego kratkowego iuż zbutwiałego w wąskie czerwone paski, i czarną chustkę na szyi, zdaie się że człowiek ten był szyper.

Wzywamy respective każdego, ktoby o pochodzeniu lub przyczynie śmierci tego niesczęśliwego, iakowa miał wiadomość, aby nas o tém zawiadomil.

Poznań d. 23. Maia 1821.

Ronig!, Preuß. Inquifitoriat. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.